# CURRENDA

Nr. 3354.

# Nowenna do Ducha św. o pokój.

Długotrwająca obecna wojna i klęski za nią idące, budzą we wszystkich sferach społecznych gorące pragnienie pokoju. Samo jednak pragnienie nie jest w stanie położyć kres temu roznamiętnieniu ludzkiemu, które jedynie moc wyższa może uciszyć. Dlatego wobec nadchodzącej uroczystości Zesłania Ducha św. połecamy, aby nowenna poprzedzająca tę uroczystość odprawiała się we wszystkich kościołach tej dyecezyi na intencyę przywrócenia pokoju między zwaśnionemi państwami. P. T. Rządcy parafii niech wezwą lud, aby brał udział w tej nowennie i godnem przyjmowaniem Sakramentów św. tak wśród nowenny jak wśród oktawy Zielonych Świąt wyjednał znękanym wojną morderczą narodom owoce Ducha św.: miłość, wesele i pokój (Gal. V. 22).

L. 3029.

## Krajowe Towarzystwo Czerwonego Krzyża.

Wojna długotrwająca, mordercza, pociąga za sobą liczne ofiary w rannych, kalekach i inwalidach, których opieką skuteczną i wystarczającą państwo mimo chęci nie może się zająć. Przychodzi mu w pomoc Towarzystwo Czerwonego Krzyża ze swą różnorodną akcyą miłosierną. Utrzymuje bowiem szpitale dla rannych i chorych, współdziała w zwalczaniu epidemii grożących z dziesiątkowaniem ludności cywilnej, opiekuje się inwalidami i stara się przywrócić im zdolność zarobkowania, pośredniczy w korespondencyi między jeńcami i ich rodzinami, jednem słowem usiłuje łagodzić moralne i fizyczne cierpienia powodowane wojną i jej następstwami.

Wobec tak rozlicznych zadań nie dziwnego, że środki pieniężne Towarzystwa są na wyczerpaniu i jeśli je nie wesprze ofiarność społeczeństwa, najwięcej na tem ucierpią ofiary wojny, między któremi znajdują się nasi bliscy krewni, przyjaciele, w każdym razie ziomkowie i rodacy.

Udziela pożądanej pomocy Towarzystwu każdy, co zapisuje się na członka zwyczajnego z roczną wkładką 4 Koron, lub dożywotniego z jednorazowym datkiem 100 Koron.

Zachęcamy tedy P. T. Duchowieństwo oraz Wiernych do zgłaszania się na członków Towarzystwa pod adresem: Prezydyum krajowego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, – Lwów, ul. Piekarska 1. a.

L. 3374.

## Metalowe przedmioty kościelne.

Utworzona we Wiedniu centrala dla wykupu metali na cele wojenne rozesłała swoich ajentów, którzy się zwracają także do Duchowieństwa z chęcią nabycia przedmiotów kościelnych metalowych, jak dzwony, kielichy, monstrancye, krzyże, kadzielnice, świeczniki, figury, płyty mniejsze lub większe.

Zwracamy uwagę P. T. Duchowieństwa, że między tego rodzaju przedmiotami znajdują się takie, co *lubo stare i nieużywane*, mają wielką wartość artystyczno zabytkową, większą zazwyczaj niż ich wartość materyalna, że pozbycie się ich jest dla kultury narodu większą stratą niż marny zysk, jaki się dostaje za wagę metalu.

Z tego powodu i wiedeńska c. k. Komisya centralna dla opieki nad zabytkami sztuki i c. k. Urząd konserwatorski w Krakowie zastrzegły, aby tych przedmiotów bez ich uprzedniej kontroli nie sprzedawano i nie oddawano na przetopienie.

P. T. Rządcy kościołów zechcą mieć na pamięci to zastrzeżenie i przy każdym wypadku zawiadomić za Naszem pośrednictwem Urząd konserwatorski, nim zostanie dokonaną jakakolwiek umowa lub alienacya.

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Nominatus: A. R. D. *Dulian Ioannes*, Par. in Brzozowa, Vice-Decanus et Comm. eppalis ad doctr. relig. in scholis popul. decanatus Tuchoviensis.

Institutus: A. R. D. Staszalek Franciscus, Par. in Rożnów, ad benef. in Tegoborza.

Constituti: RR. DD. Nowak Iosephus, Par. in Gnojnik, Admin. excurrendo vac. benef. in Gosprzydowa; Przeworski Iulianus, Admin. in Tęgoborza, Administrator vac. benef. in Rożnów; Zachara Ioannes, antea Coop. in Wojnicz, Administrator benef. in Brzeziny et Stec Iacobus, Admin. vac. benef. in Lipnica wielka, Admin. benef. ibidem infirmante Dno Parocho.

Commeatum obtinuit: A. R. D. Gawroński Ioannes, Par. in Lipnica wielka. Praesentatus: R. D. Szewczyk Iosephus, Catech. sch. popul. in Brzesko, ad benef. in Tymbark.

Piis ad aram precibus commendatur:

Anima p. m. *Ciszek Petri*, Par in Gosprzydowa, qui die 6. Maii a. c. pie animam. Deo reddidit.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 20. maja 1916.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz.

† Leon
Biskup